# Gesetzblatt für die Freie Stadt Danzig

Mr. 25

Ausgegeben Danzig, den 11. Mai

192%

Inhalt. Geseh betreffend Anderung des Biersteuergesehrs vom 26. Juli 1918 (S. 113). Geseh zur vorläufigen Regelung der Dienstverhaltnisse der an die Stelle der bisherigen Gerichtsschreibergehilsen tretenden Justizseiretüre und Registratoren (S. 114). Notgesch betreffend Abanderung des Branntweinsteuergesehrs vom 15. Juli 1909 (Reichsgesehblatt Seite 661) u. 14. Juni 1912 (Reichsgesehblatt Seite 378) (S. 114).

47 Boltstag und Senat haben folgendes Gefet beschloffen, das hiermit verkundet wird:

# Geien

betreffend Anderung des Bierftenergesetes vom 26. Juli 1918.

#### Artifel I.

Das Biersteuergesetz vom 26. Juli 1918 (R. G. Bl. S. 863) unter Berücksichtigung der Anderung durch Gesetz vom 12. Juli 1921 wird, wie folgt, geandert:

1. Der § 1 erhält folgende Fassung:

Bier, das im Gebiete der Freien Stadt Danzig hergestellt wird, unterliegt einer in die Staatskasse sließenden Abgabe (Biersteuer).

Diese Biersteuer wird auch für aus dem Auslande eingehendes Bier und unabhangig von einem etwa dancben zu entrichtenden Zoll erhoben.

2. § 3 Absatt 1 erhält folgende Fassung:

Die Biersteuer beträgt:

für aus dem Auslande eingeführtes Bier 12,50 M für das Heftoliter, für im Inlande hergestelltes Bier für jedes Hektoliter der in einem Brauereibetrieb innerhalb eines Rechnungsjahres hergestellten Biermenge

| po | n de | n  | ersten 200 | 00 Hefto       |            |  |  |  |  |  | . 10,- 107 |           |
|----|------|----|------------|----------------|------------|--|--|--|--|--|------------|-----------|
| po | n be | en | folgenden  | 8 000          | Hektoliter |  |  |  |  |  |            | . 10,50 " |
|    |      |    |            |                | "          |  |  |  |  |  |            |           |
| 11 | ,    | ,  | #          | 10 000         | 11         |  |  |  |  |  |            | . 11,50 " |
|    |      |    | "          | <b>3</b> 0 000 |            |  |  |  |  |  |            | . 12,— "  |
| 11 | ,    | ,  | - 11       | 60 000         | 70         |  |  |  |  |  |            | . 12,30 " |
| טט | n de | m  | Heste !    |                |            |  |  |  |  |  |            | . 12,50 " |

3. Der § 8 erhalt folgenden Absat 3:

Bei aus dem Auslande eingeführtem Bier hat der Einführer die' Biersteuer bei der Abfertigung zu entrichten.

4. Wo in dem Gesetz vom Bundesrat ober Reichskanzler die Rede ist, tritt an deren Stelle der Senat. Der § 64 und die folgenden bis zum Schlusse werden aufgehoben.

#### Artifel II.

Das Gesetz tritt am 11. Fanuar 1922 in Kraft. Der Senat wird mit seiner Durchsuhrung beauftragt.

Danzig, den 11. April 1922.

Der Senat der Freien Stadt Danzig.
Sahm. Dr. Volkmann.

48 Bolfstag und Senat haben folgendes Wefet beschloffen:

## Gefet

jur vorläufigen Regelung der Dienstverhältnisse der an die Stelle der bisherigen Gerichtsschreibergehilsen tretenden Justizsekretäre und Registratoren.

### Gingiger Artitel.

Der Senat wird ermächtigt, die Dienstverhaltnisse der an die Stelle der bisherigen Gerichtsschreiber gehilfen tretenden Justizsekretare und Registratoren vorlaufig zu regeln.

Danzig, ben 26. April 1922.

# Der Senat der Freien Stadt Danzig. Sahm. Dr. Frank.

Bolfstag und Senat haben folgendes Notgejet beschloffen, bas hiermit verkundet wirb:

### Notgejek

# betreffend Abanderung des Branntweinstenergesetes vom

15. Juli 1909 (Reichsgesethblatt Seite 661) 14. Juni 1912 (Reichsgesethblatt Seite 378)

#### Artifel I.

Das Branntweinsteuergesetz vom 15. Juli 1909 (R. G. Bl. S. 661) wird, wie folgt, geanbert:

§ 1 erhält folgende Fassung:

Der im Inland hergeftellte und vom Ausland eingeführte Branntwein unterliegt einer in bie Staatskaffe fliegenden Verbrauchsabgabe.

§ 2 erfahrt nachstehenbe Anderung:

Die Verbrauchsabgabe beträgt 70 M und für Branntwein, der aus Wein hergestellt wird, 50 M für das Liter Alkohol. Läßt sich die Alkoholmenge des eingeführten Trinkbranntweins nicht ermitteln, so sind für 1 Liter 25 M an Verbrauchsabgabe zu entrichten.

Der 2. Abschnitt Kontingent von § 24 bis einschl. § 41 fällt fort.

Die Sabe bes § 42 (Betriebsauflage) werben, wie folgt, feftgefett:

|      |      | bis | zu   | 50   | Heftoliter                              |   |   |   |   |     |   | . 100 2 | m  |
|------|------|-----|------|------|-----------------------------------------|---|---|---|---|-----|---|---------|----|
| über | 50   | "   | 11   | 100  | - 11                                    |   |   |   |   |     |   | . 115   | м  |
| -11  | 100  | 11  | ,,   | 150  |                                         |   |   |   |   |     |   | . 125   | 11 |
| - "  | 150  | - M | - 11 | 200  | -,,                                     |   |   |   |   |     |   | . 140   | ,, |
| "    | 200  | ,,  | ,,   | 300  | "                                       |   |   |   |   | . " |   | . 150   | #  |
| 17.  | 300  | ,,  | ,,   | 400  | . ,,                                    |   |   |   |   |     |   | . 165   | ,, |
| "    | 400  | ,,  | - ,, | 600  | ,,                                      |   |   |   |   |     |   | . 175   | "  |
| "    | 600  | - " | - ,, | 800  | "                                       |   |   |   |   |     |   | . 190   | "  |
|      | 800  | n   |      | 1000 | "                                       |   |   |   |   |     |   | . 200   | ,, |
| "    | 1000 | 11  |      | 1200 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | - |   |   |   |     |   | . 210   | "  |
| "    | 1200 |     | "    | 1400 | "                                       |   |   |   |   |     |   | . 225   | "  |
| > "  | 1400 | 14  | - 11 | 1600 | "                                       |   |   |   |   |     |   | . 240   | ,, |
| - "  | 1600 | 17  | "    | 1800 |                                         |   |   |   |   |     |   | . 250   | 11 |
| "    | 1800 | "   | - "  | 2000 | "                                       | - |   |   | - |     |   | . 260   | "  |
| "    | 2000 | "   | 11   | 2200 |                                         |   | - |   |   |     | - | . 275   | "  |
| "    | 2200 | "   | 17   | 2400 | "                                       | - | - | - |   |     | - | . 290   | "  |

| über | 2400 | bis | 311 | 2600 | Heftoliter |    |  |  |  | 300 | M  |
|------|------|-----|-----|------|------------|----|--|--|--|-----|----|
| 11   | 2600 | "   | 77  | 2800 | "          | ٠. |  |  |  | 310 | 11 |
| **   | 2800 | 11  | "   | 3000 | , ,        |    |  |  |  | 325 | "  |
| - 11 | 3000 |     |     |      |            |    |  |  |  | 350 | ** |

§ 43 hat zu lauten:

Die Betriebsauflage erhöht sich:

- 1. mahrend der Monate, in benen eine Brennerei mit hefenerzeugung betrieben wird, um 75 M
- 2. bei landwirtschaftlichen Brenncreien, die im Laufe des Betriebsjahres Kartoffeln oder Mais verarbeiten, für den in der Zeit vom 16. Juni bis einschl. 16. Schtember hergestellten Brannt- wein, unbeschadet der Vorschrift in Nr. 1 um 75,— M
- 3. Bei gewerblichen Brennereien unbeschabet ber Vorschrift in Nr. 1 um 100 M für das Hektoliter Alfohol.

Ziffer 4 fällt fort, dafür tritt unter diese Nummer der Absatz Ziffer 5 mit der Anderung statt 5 Mark — 125 Mark.

Der § 48 erhalt von Ziffer 1 an folgenden Wortlaut:

- 1. bei den gewerblichen Brennereien auf mindeftens 550,- M,
- 2. bei ben übrigen Brennereien, mit Ausnahme berjenigen, welche ausschl. Wein, Weinhefe, Weinstrester, Weinobst, Kernobst, Beeren ober Wurzeln verarbeiten, mindestens auf 450,— M,
- 3. während ber Monate, in benen eine Brennerei mit Hefenerzeugung betrieben wird, mindeftens auf 625,— M für das Hektoliter Alfohol.

Wird der Durchschnittsbrand auf Grund des § 69 gekürzt, so erhöht sich die Betriebsauflage für den Überbrand für jedes Hundertteil, um das gekürzt wird, auf die Dauer der Kürzung um 25,— M, jedoch im ganzen nicht mehr als 150,— M für das Hektoliter Alkohol.

Der § 54 erhalt nachstehende Fassung:

Für vergellten und für ausgeführten Branntwein werden Bergütungen gezahlt.

Im § 55 fallt ber zweite Sat fort. § 72 fallt fort.

# Artitel II.

Dieses Geset tritt rudwirkend vom 12. Dezember 1921 ab in Kraft und gilt als Notgeset, welches am 1. Oktober 1922 außer Kraft tritt.

Dangig, ben 5. Mai 1922.

Der Senat der Freien Stadt Danzig. Sahm. Dr. Volkmann.

The state of the s The state of the s